# Geset=Sammlung

für die

Koniglichen Preußischen Staaten.

Nr. 25.

(Nr. 4667.) Gefet über bas Munggewicht. Bom 5. Mai 1857.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Aradonisisch, der ander There ga midufait by i one Preußen 1c. 1c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, 300 in 18 200 was folat:

390.

S. 1.

Das Preußische Pfund, wie solches durch ben S. 1. des Gesetzes vom 17. Mai 1856. (Gefetz-Sammlung fur 1856. S. 545.) als Einheit des Preußi= ichen Gewichts festgestellt ift, foll beim Wiegen ber Dungen und Mungmetalle, sowohl in Unseren Mungstatten als auch im öffentlichen Berkehr, ausschließ= lich zur Anwendung kommen.

6. 2.

Das Pfund wird zu diesem Zwecke in Tausendtheile getheilt. Die Theilung des Taufendtheils erfolgt in bezimaler Abstufung. Der zehnte Theil deffelben erhalt den Ramen "Ag."

S. 3.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten fur ben ganzen Umfang ber Monarchie gleichzeitig mit dem Gesetze über bas Munzwesen vom 4. Mai d. J. in Rraft. Bon diesem Tage an find die SS. 19. und 20. der Unmei= sung zur Verfertigung der Probemaaße und Gewichte vom 16. Mai 1816. (Gefetz-Sammlung fur 1816. S. 149.) und der S. 6. des Gefetes wegen Gin= führung eines allgemeinen Landesgewichts vom 17. Mai 1856, aufgehoben.

S. 4.

Der Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten ift mit ber Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 11rfund= 43 Jahrgang 1857. (Nr. 4667.)

Ausgegeben zu Berlin ben 29. Mai 1857.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruckstem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsbam, ben 5. Mai 1857.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bobelschwingh. Gr. v. Waldersee. v. Manteuffel II.

(Nr. 4668.) Allerhöchster Erlaß vom 13. Mai 1857., betreffend die Genehmigung bes Statuts bes Neuen Kreditvereins fur die Provinz Posen.

Dem mit Ihrem Berichte vom 30. März d. I. Mir eingereichten Statute des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen und den zu demselben gehörigen Targrundsähen, welche beigehend zurückerfolgen, ertheile Ich hierdurch Meine landesherrliche Genehmigung. Gleichzeitig und in Folge dieser Meiner landesherrlichen Bestätigung, sowie in Gemäßheit des J. 2. des Gesehes vom 17. Juni 1833. (Geseh-Sammlung für 1833. S. 75.), will Ich dem Neuen Kreditverein sür die Provinz Posen hierdurch das Privilegium ertheilen, die in diesem Statute näher bezeichneten, in Gemäßheit desselben zu verzinsenden und nach den Bestimmungen desselben einzulösenden Kreditscheine und Kupons mit der rechtlichen Wirkung auszustellen, daß ein jeder Inhaber derselben die daraus hervorgehenden Kechte, ohne die llebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürsen, geltend zu machen besugt ist. Uebrigens ist dieses Privilegium vordehaltlich der Rechte Oritter, und ohne dadurch für die Bestriedigung der Inhaber der Kreditscheine und der Kupons eine Gewährleistung Seitens des Staats zu übernehmen, bewilligt.

Das Statut des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen nebst den zu demselben gehörigen Targrundsätzen, und dieser Mein Erlaß sind durch die

Gesetz-Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 13. Mai 1857.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. Simons. v. Westphalen. v. Bobelschwingh. v. Manteuffel II.

An die Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, der Justiz, des Innern, der Finanzen und das Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten.

# Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen.

Unter dem Namen des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen ist ein Berein von Grundbesitzern der gedachten Provinz zusammengetreten, um in Gemäßheit der Bestimmungen dieses Statuts den Realfredit fur ihre Besitzungen, sowie fur diejenigen zu vermitteln, welche dem Bereine beitreten. Dieser Berein hat die Rechte einer moralischen Person.

# S. 1.

Der Beitritt zu dem Neuen Kreditvereine steht unter den nachfolgenden Bedingungen jedem Besitzer eines in der Provinz Posen belegenen Landgutes innerhalb zehn Jahren nach der Publikation biefes Statutes frei:

1) Das Gut, gleichviel ob es Rittergut, adeliges Landgut, oder bloßes landliches Grundstuck ift, muß volles Eigenthum fein. Guter, welche bei Publifation dieses Statutes dem Pofener oder dem Weftpreußischen landschaftlichen Berbande angehoren, find der Regel nach von bem Beitritte ausgeschlossen.

2) Der Werth des Gutes muß nach den diesem Statute beigefügten Tar=

Grundfaten mindeftens 5000 Rthlr. betragen.

3) Daffelbe darf außer den offentlichen Abgaben nur mit Rentenbant-Renten, oder Domainen-Umortisations-Renten, oder mit folchen Praftationen belastet sein, welche der Ablosung nicht unterliegen.

4) Die Eigenschaft bes Eigenthumers fommt nur soweit in Betracht, bag

a) Auslander ohne ausdruckliche Genehmigung des Ministers des Innern nicht berechtigt sind, dem Bereine beizutreten, und daß, wenn bas Gut, nachdem der Beitritt erfolgt ift, gleichviel auf welche Beise, in das Eigenthum eines Auslanders gelangt, ber Berein befugt ist, die sofortige Ruckzahlung der vorgeliehenen Summe zu fordern. Es macht in beiden Fallen feinen Unterschied, ob das Eigenthum des Grundstücks dem Auslander gang oder nur zum Theil zusteht.

b) Guter, beren Eigenthum Mehreren zusteht, konnen nur als Banzes, nicht zu ideellen Untheilen, in den Berein aufgenommen werden.

Rucksichtlich ber Dispositionsfähigkeit der Aufzunehmenden, und nament= lich rucffichtlich ihrer Fahigkeit gur Aufnahme von Darlehnen, kommen die all-

gemeinen Gefete zur Unwendung.

Wer innerhalb diefer gebn Jahre feinen Beitritt nicht erklart, und innerhalb derselben die etwanigen, aus dem Hypothekenbuche sich ergebenden, der 43\* Ber (Nr. 4668.)

Bewilligung von Kreditscheinen entgegenstehenden Hindernisse nicht vollständig beseitigt hat, bleibt von dem Beitritte zu dem Vereine für immer ausgeschlossen.

## S. 2.

Jeder, der dem Vereine beitreten will, hat sich deshalb bei der Direktion des Vereins zu melden, und gleichzeitig zur Bestreitung der Einrichtungsund resp. der Verwaltungskosten ein= für allemal von seinem Besitzthum nach dem Flächeninhalte desselben, einschließlich der Gewässer, Forsten zc., die nachtehenden Beträge einzuzahlen. Bei einer Fläche bis ausschließlich fünshundert Morgen drei Thaler, von fünshundert Morgen bis ausschließlich Eintausend Morgen sechs Thaler, und so fort von jedem Mehrbesitz von fünshundert Morgen drei Thaler mehr.

Hierbei dient die Angabe des Besitzers zum vorläufigen und das Ber-

meffungeregister zum endgultigen Maakstab.

#### S. 3.

Der Verein gewährt die Darlehne, die übrigens stets in Dekaden abgerundet sein muffen, nicht in baarem Gelbe, sondern in den von demselben aus-

zufertigenden Kreditscheinen, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Fur Rapital, Zinsen, Berzugszinsen, Ginklagungs- und Beitreibungskosten muß Hypothek der Urt bestellt werden, daß die Eintragung innerhalb der ersten Werthshälfte des Gutes, welche nach den diesem Statute beis gefügten Targrundsaten zu ermitteln ift, erfolgt. Dit Ausnahme ber S. 1. Nr. 3. bezeichneten Lasten und Ingrossate muß diese Eintragung zur ersten Stelle erfolgen. Sind jedoch auf einem Grundstücke ablos: bare hppothekarische Forderungen eingetragen, und fann ber Grundbesiter entweder die Priorität der für den Berein einzutragenden Forderung vor denselben nicht beschaffen, oder hangt die sofortige Tilgung und Löschung derselben nicht von seinem freien Willen ab, so ist die Bewilligung eines Darlehns Seitens des Bereins bennoch zuläffig, wenn der Befiger fich verpflichtet, diese Forderungen, sobald dies nach den Bedingungen derselben zuläffig ift, ungefaumt zur Loschung zu bringen, und wenn er außerdem zur Sicherheit des Bereins wegen der Unspruche aus diesen Forderungen für je sechszig Rihlr. derselben Einhundert Rihlr. in Rreditscheinen bei dem Bereine beponirt. Die Zinsen dieser Forderungen werden hierbei stets zu fünf Prozent gerechnet; soweit die Berichtigung derselben nicht glaubhaft nach: gewiesen werden kann, muß die Raution einen Rückstand von acht Jahren decken. Sobald die Loschung nachgewiesen ift, wird die Raution dem Deponenten verabfolgt; bis dabin ift der Berein befugt, fich aus derfelben zu befriedigen.

2) Die Zinsen muffen baar, oder durch nicht verjährte fällige Rupons von

Rreditscheinen berichtigt werden.

3) Die persönliche Verbindlichkeit aus dem Darlehnsvertrage muß von jestem Besitzer des Gutes sofort beim Erwerbe desselben in einer gerichtlichen

chen ober notariellen Urkunde übernommen, diese letztere auch spätestens vier Wochen nach diesem Zeitpunkte der Direktion des Vereins eingesendet werden. Der Verein ist besugt, nach seiner Wahl wegen seiner Fordezung an das Mobiliar= oder Immobiliarvermögen des Schuldners sich zu halten. Auf General= oder Spezialmoratorium kann gegen ihn nicht provozirt werden.

4) Der Schuldner resp. der Besitzer ist befugt, das Darlehn jeder Zeit ganz oder theilweise zurückzuzahlen; er ist aber verpflichtet, sechs Monate vorher zu kündigen, und zwar so, daß die Zeit der Rückzahlung in einem Zinszahlungstermine fällt. Umfaßt die Kündigung nur einen Theil der

Schuld, so muß die Summe durch zehn theilbar sein.

5) Der Berein ist die ganze oder theilweise Ruckzahlung nur zu fordern berechtigt:

a) in dem Falle des S. 1. Mr. 4. Littr. a.;

b) wenn das beliehene Gut seinem Umfange oder seinem Werthe nach verringert, wenn dasselbe unter Sequestration, oder zur nothwendigen Subhastation gestellt wird;

c) wenn die Zinsen, falls nicht ausdrücklich Dilation gewährt ist, nicht

punktlich gezahlt werben;

d) wenn das Gut unwirthschaftlich bewirthschaftet wird, wenn der Bessitzer die ihm obliegenden Versicherungsverpflichtungen, oder die wegen Uebernahme der personlichen Verbindlichkeit (Nr. 3.) nicht erfüllt, oder wenn er den statutenmäßigen Unordnungen der Direktion des Vereins sich nicht fügt.

Außer diesen Fällen hat der Verein nur das Recht, die Tilgung der Schuld durch die Amortisation in Gemäßheit dieser Statuten zu fordern.

#### S. 4.

Bis zur ganzlichen Tilgung der Schuld kann der Schuldner bei geleisteten Partialzahlungen (J. 3. Mr. 4. und 5.) nur löschungskähige Quittung über den durch Zahlung berichtigten Theil derselben fordern; er ist auf Grund dieser Quittung befugt, sowohl die bezahlte Summe löschen zu lassen, als auch über das derselben zustehende Pfandrecht, jedoch nur vorbehaltlich der dem Reste der hypothekarischen Forderung des Kreditvereins die zu dessen durch Amortisation erfolgender Tilgung verbleibender Priorität, zu disponiren.

Auf die Tilgung, welche durch die Amortisation bewirkt wird, findet diese Bestimmung keine Anwendung; in diesem Falle ist das Recht auf loschungs-fähige Quittung erst mit der vollendeten Amortisation begründet. Die Kosten

der Loschung trägt stets der Gutsbesiger.

# S. 5, land singuith and morningly all and

Das ursprünglich bewilligte Kapital muß während der ganzen Zeit der Amortisation seiner ganzen Hohe nach und ohne Rücksicht auf die durch die (Nr. 4668.)

Amortisation getilgten Beträge verzinst werden. Nur bei Theilzahlungen (S. 3. Nr. 4.) tritt im Perhältniß der Höhe derselben Zinsermäßigung ein. Die für den durch Theilzahlung getilgten Betrag des ursprünglichen Schuldkapitals bereits bewirfte Amortisation wird dem Schuldner bei der Zinsermäßigung so weit zu Gute gerechnet, als die Amortisationssumme durch zehn theilbar ist.

## S. 6.

Bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld mussen die Gebäude des verpfändeten Gutes bei der Posener Provinzial-Feuersozietät zu dem höchsten zulästigen Sate versichert sein, und in demselben Umfange muß der Besitzer Modisliars, Brands, Hagels und Viehsterbens-Versicherung während dieser Zeit bei den von der Direktion des Vereins zu bezeichnenden Versicherungsgesellschaften nehmen. Er ist verpflichtet, sich jeder Zeit hierüber auszuweisen, außerdem aber ordentliche Wirthschaftsbücher zu führen und dieselben auf Erfordern vorzuslegen. (J. 3. Nr. 5. Littr. d.).

#### S. 7.

Die von dem Vereine nach dem beigefügten Formulare A. auszustellenden Kreditscheine sind mit vier Prozent verzinsliche Schuldverschreibungen, welche auf jeden Inhaber (au porteur) lauten. Sie werden für einen Zeitraum von fünf Jahren mit Rupons, welche nach dem Schema B. auszusertigen sind, und außerdem zur Empfangnahme der neuen Kupons-Serie mit Talons nach dem Schema C. versehen.

Sie werden in Apoints zu 1000, 200, 100 und 10 Rthlr. ausgefertigt,

und je nach diesen Beträgen in verschiedene Gerien vertheilt.

Nach Ablauf von zehn Jahren vom Tage der Publikation dieses Statuts ab durfen Kreditscheine nicht mehr ausgefertigt werden. Eine Ausnahme hiervon findet nur dann statt, wenn der Darlehnssucher der Vorschrift des Schlußsatzes des S. 1. genügt hat, die Ausfertigung der Kreditscheine aber ohne seine Schuld über diesen Zeitraum hinaus verzögert worden ist, oder im Falle des S. 10.

#### S. 8.

Der Gesammtbetrag der auszufertigenden Kreditscheine darf den Gesammtbetrag der dem Vereine zusiehenden hypothekarischen Kapitalforderungen nicht übersteigen. Die Mitglieder der Direktion sind hierfür persönlich verantwortlich; bei jeder Kassen- oder Geschäftsrevision muß der Beweiß hierfür gestührt werden, und der Staatskommissarius hat sich ebenfalls bei eigener persönlicher Verantwortlichkeit hiervon jährlich mindestens einmal Ueberzeugung zu verschaffen, auch hierüber, sowie über die Art der gewonnenen Ueberzeugung, eine öffentliche Bekanntmachung in denjenigen Blättern zu erlassen, in welchen die Publikationen des Vereins erfolgen müssen.

#### S. 9.

Die Kreditscheine, deren Eigenthum durch bloße Uebergabe übertragen wird,

wird, konnen Seitens bes Inhabers gar nicht, von bem Bereine aber nur ge= fundigt werden im Falle ber statutenmäßig zu bewirkenden Umortisation.

#### S. 10.

Berlorene, beschädigte, burchstrichene, ober sonft unkenntlich gewordene Kreditscheine muffen in Gemagheit der allgemeinen gesetlichen Bestimmungen amortisirt werden. Auf Grund des rechtskräftigen Erkenntnisses erfolgt die anderweite Ausfertigung unter neuer Nummer.

Die Amortisation von Rupons ist unstatthaft. Sie unterliegen ber ge=

feklichen Berjahrung.

#### 6. 11.

Für die Sicherheit der Kreditscheine und aller aus benfelben entsprin= genden Rechte ift der Gesammtverein verhaftet, und zwar der Urt, daß, soweit die Befriedigung aus dem Reservefonds nicht sofort berbeigeführt werben fann. der Glaubiger befugt ift, in Sobe der ihm zustehenden Forderung aus den dem Bereine gehörigen Huvotheken-Uftivis sich diejenigen richterlich mit den Rechten eines Ceffionars überweisen zu laffen, welche er auswählt. Alle Rechte, welche dem Bereine gegen das Gut oder den Besiger zugestanden haben, geben bier= durch auf ihn über.

# 6. 12.

Von den von den Schuldnern zu gablenden funf Prozent Binfen werden vier Prozent auf die Berginsung der Rreditscheine, ein halb Prozent zur Bestreitung der Berwaltungskoften des Bereins, und ein halb Prozent zur Bil-

dung eines Refervefonds verwendet.

Die Beitrage zu den Berwaltungskoften, dem Refervefonds und refp. zum Amortisationsfonds (S. 15.) muffen ohne Unterschied der Zeit des Beitritts und resp. der Darlebnsbewilligung vom Tage der Publikation dieses Statutes ab berichtigt werden. Ihr Betrag fann bei Aushandigung ber Kreditscheine sofort in Abzug gebracht werden.

#### S. 13.

Der Reservefonds foll bis zur Sohe von zehn Prozent des Gesammt= betrages der ausgefertigten Rreditscheine (S. 7.) gebracht werben.

Er wird gebildet:

1) bis er die Hohe von funf Prozent erreicht hat, aus dem vorgedachten ein halb Prozent der Zinsen,

2) aus den Zinsen seiner eigenen Fonds,

3) aus den etwaigen Ueberschuffen der Beitrage zu den Berwaltungs= fosten.

4) aus allen extraordinairen, in Gemagheit diefes Statuts zuläffigen Gin= nahmen. S. 14.

(Nr. 4668.)

#### S. 14.

Die ihm zusließenden Einnahmen mussen sofort, wo möglich mindestens zu vier Prozent, zinsbar angelegt werden, und zwar entweder in inländischen Staats= oder vom Staate garantirten Papieren, in inländischen Pfandbriefen, oder in Kreditscheinen. Er dient dazu, die etwa ausbleibenden Zahlungen der Bereinsschuldner zu decken, und diese mussen daher auch nicht nur in der kurzesten Zeit wieder beigetrieben, sondern auch bis zu ihrer Zahlung mit fünf Prozent verzinst werden.

#### S. 15.

Sobald der Reservesonds die Hohe von funf Prozent des J. 13. angegebenen Betrages erreicht hat, sließen die sub 1. daselbst bezeichneten Zinsen zum Amortisationsfonds; hat er die Hohe von zehn Prozent erreicht, so werden die Einnahmen J. 13. zu 2. und 4. zur Bestreitung der Verwaltungskossen verwendet, und die etwaigen Ueberschüsse dieser sließen demnächst ebenfalls in den Amortisationsfonds.

# S. 16.

Die Rechte auf den Reservesonds gehen stets, und ohne daß es einer besonderen Uebertragung bedarf, auf den jedesmaligen Eigenthümer des zu dem Vereine gehörigen Gutes über. Sie gehen zu Gunsten des Vereins ganz oder theilweise verloren, wenn vor dem Ablaufe der statutenmäßigen Amortisation der Schuldner das bewilligte Darlehn ganz oder theilweise zurückzahlt, oder wenn er von dem Vereine ganz oder theilweise zu dieser Rückzahlung anzgehalten wird (J. 3. Nr. 5.).

#### S. 17.

Mit der Bildung des Amortisationsfonds (S. 15.) beginnt die Amortisation der Kreditscheine der Art, daß die auf diese Weise nur durch Baarzahlung zu tilgenden einzelnen Apoints durch das Loos bestimmt, und nach vorgängiger sechsmonatlicher Kündigung, welche unter Bezeichnung der einzelnen Darlehnöscheine nach Littern, Nummern und dem Betrage durch Aushang in dem Kassenlöfele des Vereins und an den Börsen zu Berlin und Breslau, sowie durch dreimalige Insertion in die für die Bekanntmachungen des Vereins bestimmten öffentlichen Blätter bewirkt wird, eingelöst werden. Die erste Bekanntmachung in den öffentlichen Blättern muß mindestens sechs Monate vor dem Zahlungstermine erfolgen, und zwischen diesem und der letzten Bekanntmachung ist ein Zeitraum von wenigstens sechs Wochen erforderlich.

#### S. 18.

Die Amortisation muß jährlich zweimal von sechs zu sechs Monaten, und

und zwar zum 2. Januar und zum 1. Juli bewirkt werden; sie muß jedesmal mindestens ein Viertel Prozent des Gesammtbetrages der ausgefertigten Kreditscheine umfassen, und ist übrigens der ganze Bestand des Amortisationsfonds (J. 15.), soweit er durch zehn theilbar ist, zu derselben zu verwenden.

#### S. 19.

Sind die Kreditscheine durch die Amortisation und durch Rückzahlungen in Höhe von neun Zehntel des Gesammtbetrages getilgt, so wird der Amortissationsfonds geschlossen. Die Zahlung des ein halb Prozent zu demselben hört auf, seine etwaigen Bestände werden in den Reservesonds übertragen und die Amortisation wird aus den Mitteln dieses Fonds bewirkt. — Der Verein beshilt sich das Recht vor, das letzte ein Zehntel auf einmal zu kündigen.

#### S. 20.

Die Bestände des Amortisationsfonds mussen, unbeschadet der Möglich= feit der sofortigen Flussigmachung, zinsbar und sicher angelegt werden.

#### S. 21.

Die gekündigten Kreditscheine müssen zur Verfallzeit nebst den noch nicht fälligen Rupons und dem Talon in kurssähigem Zustande eingeliesert werden. Der Betrag der sehlenden Rupons wird von der Einlösungsvaluta in Abzug gebracht. Die Valuta der nicht eingehenden Kreditscheine bleibt dis nach Ablauf der zu denselben verabreichten Rupons-Serie im Gewahrsam des Vereins; diese Deposita werden zu Gunsten des Amortisationsfonds zinsbar angelegt, und ihre Bestände, jedoch nur dem Kapitalbetrage nach und nach Abzug der nicht beigebrachten Rupons, nach Ablauf dieser Zeit und falls die Einlösung nicht früher erfolgt ist, bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Posen eingezahlt, welches demnächst die Amortisation der nicht eingegangenen Kreditsscheine zu veranlassen hat. Die Kosien dieses Verfahrens trägt der Inhaber; sie sind aus der deponirten Masse zu entnehmen.

# id manufactor destroy of the allegated S. 22. allegated as

Die eingehenden Kreditscheine werden mittelst eines Stempels mit der Aufschrift: "für immer dem öffentlichen Verkehre entzogen" versehen, und überbies durch Einschneiden kassirt. Die mit denselben einzuliefernden, noch nicht fälligen Kupons und Talons werden nach vorgängiger Verisikation durch Feuer vernichtet.

Dasselbe Verfahren tritt für diejenigen Kreditscheine und deren Kupons und Talons ein, welche in Folge von Kündigungen, gleichviel ob dieselben von dem Vereine gegen die Gutsbesitzer oder von den Gutsbesitzern gegen den Verein erfolgt sind, eingezahlt worden.

Die Berzinsung dieser Scheine hort mit dem Tage der Einlieferung auf, Jahrgang 1857. (Nr. 4668.)

die Verzinsung der dem Amortisationsfonds gehörigen währt dagegen bis zur gänzlichen Tilgung des Gesammtbetrages der Kreditscheine fort; diese Zinsen fließen zum Amortisationsfonds, sie werden auf Anweisung der Direktion, in welcher die Gesammtsumme der diesem Fonds gehörigen Kreditscheine ausgedrückt sein muß, bezahlt; die geloosten, aber zur Zahlungszeit nicht eingelieserzten, werden diesem Betrage zugerechnet.

#### S. 23.

Die Rechte auf den Amortisationsfonds geben stets auf den jedesmaligen Besiger des Gutes über.

# S. 24.

Die Zinsen des vom Kreditvereine empfangenen Darlehns mussen von den Schuldnern in halbjährigen Terminen, und zwar spätestens bis zum 15. Juni und bis zum 15. Dezember jeden Jahres, an die Kasse des Vereins in der s. 3. Nr. 2. bezeichneten Weise berichtigt werden.

#### S. 25.

Nach Ablauf des zur Zinsenzahlung bestimmten Termins legt die Kasse der Direktion sofort das Verzeichniß der im Rückstande verbliebenen Zinsen vor, und diese veranlaßt sofort das Nothige wegen deren Einziehung.

#### S. 26.

Dem Ermessen der Direktion bleibt die Wahl der Exekutionsmittel in Gemäßheit des J. 3. Nr. 3. überlassen.

Auch ist sie berechtigt, neben der Einklagung und Beitreibung von dem S. 3. Nr. 5. dem Vereine beigelegten Kundigungsrechte Gebrauch zu machen.

#### S. 27.

Ist ein Mitglied durch Brand, Hagelschaden, Ueberschwemmung, Kriegsungemach oder ähnliche unverschuldete Unglücksfälle in die Lage gekommen, die fälligen Zinsen nicht prompt zahlen zu können, so kann die Direktion demselben eine Stundung auf sechs Monate, vom Tage der Verfallzeit an gerechnet, gewähren. Der Stundung ungeachtet mussen jedoch die Beiträge zu dem Reserve-, Amortisations- und Administrationskonds gezahlt, und im Uebrigen die gestundeten Beträge nach S. 14. mit fünf Prozent verzinst werden.

#### S. 28.

Der Schuldner ist aber gehalten, die Stundung spätestens vierzehn Tage vor dem Verfalltermine nachzusuchen und die Zulässigkeit derselben (S. 27.) durch das Zeugniß der Bezirks-Kommissarien zu begründen.

#### S. 29.

Die Zinsen der Kreditscheine werden an die Vorzeiger der fälligen, nicht versährten Zinskupons von der Kasse der Direktion in den Tagen vom 2. dis 15. Januar und vom 1. dis 15. Juli jeden Jahres gezahlt. Es bleibt vorbehalten, diese Zahlungen auch in Berlin und Breslau oder auch an anderen von der Direktion zu bestimmenden Orten durch Agenten, und zwar in der Zeit vom 15. Februar und vom 15. August dis zum letzten Tage der gedachten Monate, bewirken zu lassen.

#### S. 30.

Wer außer dieser Zeit die Zinsen bei der Kasse erheben will, muß sich an dem in jedem Monate festgesetzten Kassentage zu diesem Behufe melden.

## S. 31.

Nach Ablauf der fünf Jahre, für welche die Rupons-Serie ausgegeben ist, und gegen Produktion des Talons wird die neue fünfjährige Serie der Rupons von der Kasse des Bereins verabreicht. Ausgenommen hiervon sind jedoch die Talons derjenigen Kreditscheine, welche sich entweder bereits in dem Amortisationsfonds befunden, oder welche zur Einlieferung in denselben bereits öffentlich bekannt gemacht sind, so wie derjenigen, welche rechtskräftig amortissut sind.

Rann der Talon nicht beigebracht werden, oder ist derselbe durchstrichen, beschädigt, oder nicht mehr ganz kenntlich, so darf die Aushändigung der neuen Serie nur gegen Produktion des betreffenden Areditscheines, und auch nur dann erfolgen, wenn dis zum Ablaufe der beiden nächstfolgenden Zinszahlungs= Termine der Talon nicht produzirt wird.

Wird der Talon innerhalb dieser Frist Behufs Ausreichung der neuen Kupons = Serie vorgelegt, so werden die Inhaber desselben und des Kreditsscheins, falls sie sich nicht einigen, auf den Rechtsweg verwiesen, und die Exstradition der Kupons erfölgt demnächst in Gemäßheit und nach dem Inhalte der rechtskräftigen richterlichen Entscheidung.

#### S. 32.

Die Inhaber von Kreditscheinen sind befugt, die letzteren bei der Kresditbirektion verwahrlich niederzulegen. Un Depositalgebühren werden für jede Eintausend Thaler in Kreditscheinen zwanzig Silbergroschen sogleich bei der Riederlegung entrichtet und zwar für die Dauer Eines Jahres. Die Rückzahlung der einmal berichtigten Gebühren sindet nicht statt, wenn auch das Depositum vor, Ablauf des Jahres abgehoben werden sollte. Jedes angefangene neue Jahr gilt rücksichtlich der Depositalgebühren als vollendet.

Die Realistrung der Kupons ist Sache des Deponenten; die Berjährung

derselben wird durch die Deposition nicht beeinträchtigt.

Nr. 4668,) 44\* S. 33.

#### S. 33.

Der über ein solches Depositum zu ertheilende Depositalschein wird auf den Namen des Deponenten ausgestellt; ist er verloren gegangen, so muß er in der Quittung mortisizirt werden.

#### S. 34.

Die außerordentlichen Einnahmen des Instituts (S. 13. Nr. 4. und S. 15.) sind folgende:

1) Ausfertigungsgebühren für die Kreditscheine, welche einschließlich der Materialien 23 Athlr. für das Tausend betragen; der gesetzlich zu entrichtende Stempel ist hierin nicht mit einbegriffen;

2) die nach dem Umfange des Grundstucks von jedem Beitretenden zu gab-

lenden Beitrage (S. 2.);

3) die Depositionsgebühren (S. 31.);

4) alle Strafgelder;

5) die Beträge der verjährten Zinskupons.

#### §. 35.

Die Verwaltung und Leitung des neuen Kreditvereins wird durch eine Direktion bewirkt, welche die Rechte des Institutes auch in denjenigen Fällen wahrzunehmen hat, in welchen die Gesetze eine Spezialvollmacht erfordern. Sie besteht aus einem Direktor, drei Käthen und einem Syndikus, und hat ihren Sit in der Stadt Posen.

Sammtliche Mitglieder der Direktion werden durch den Staatskommissarius verpflichtet. Sie brauchen nicht Mitglieder des Areditvereins zu sein, sie dürfen aber miteinander nicht in solchem Grade verwandt oder verschwägert sein, daß dadurch nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ihre Glaubwürbigkeit als Zeugen vor Gericht ausgeschlossen oder geschwächt würde.

Der orbentliche Gerichtsstand des Vereins ist das Königliche Kreisgericht

zu Posen.

#### J. 36.

Zur Ausführung ortlicher Geschäfte wird der gesammte Verband in Bezirke getheilt und für jeden dieser Bezirke drei oder mehr Kommissarien, je nach dem Ermessen der Direktion, aus den Mitgliedern des Verbandes ernannt.

# of the state of S. 37. Of the day the selection people

Die Kontrole der Verwaltung übt ein engerer Ausschuß von neun Mitgliedern, welche von den Mitgliedern des Vereins in der S. 53. bestimmten Weise, jedoch mit der Maaßgabe gewählt werden, daß in jedem Wahlbezirke nur Ein Abgeordneter zu wählen ist, und daß bei Einzeln-Erledigungen

nur der betreffende Wahlbezirk zur Wahl zusammentritt. Die Wahlfähigkeit und die Wählbarkeit bestimmt sich nach den Vorschriften des S. 53.

#### S. 38.

Die Generalversammlung hat die Gesammt-Interessen des Vereins wahr= zunehmen. Sie besteht außer den Mitgliedern der Direktion aus siebenund=

zwanzig Mitgliedern.

Der Staatskommissarius ist befugt, sowohl in der Generalversammlung, wie im engeren Ausschuß und in der Direktion den Borsitz und zwar mit volzlem Stimmrechte und mit der Befugniß zu übernehmen, jeden Beschluß zu suspendiren, welcher nach seiner Ansicht gegen das Interesse des Staates oder des Institutes verstößt.

S. 39.

Die oberste Aufsicht wird von dem Minister des Innern geubt; bestän=

diger Rommiffarius deffelben ift der Staatskommiffarius.

Ist der Oberprasident der Provinz nicht mit Wahrnehmung dieser Funktionen beauftragt, so steht er zu dem Staatskommissarins in demselben Verhaltnisse, wie zu den Regierungen der Provinz.

### S. 40.

Der Direktor wird von Seiner Majestat dem Konige ernannt. Er führt in dem Direktionskollegio den Vorsitz und leitet die Geschäfte.

#### S. 41.

Die Rathe ernennt der Minister des Innern. Sie sind beständige stimm-fähige Mitglieder des Direktionskollegii.

# S. 42.

Der Syndikus, dessen Ernennung durch den Minister des Innern ersfolgt, ist Rechtsbeistand und Rath des Kollegii mit vollem Stimmrechte. Er hat hauptsächlich den Rechtspunkt und die Sicherheit des Instituts wahrzunehmen. In Abwesenheits- oder Verhinderungskällen vertritt er den Direktor.

#### S. 43.

Die Bezirkskommissarien (J. 36.) werden aus der Jahl der Mitglieder für eine sechsjährige Umtsdauer von der Direktion gewählt. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel aus. Die Wiederwahl ist zulässig.

#### S. 44.

Die Bestätigung der Erwählten erfolgt durch den Staatskommissarius. Sie

Sie werden von dem Direktor im Rollegio, oder auf Requisition der Direktion durch den betreffenden Landrath des Kreises verpflichtet.

#### S. 45.

Die Bezirkskommissarien sind beständige Beauftragte der Direktion, sie haben deren Anordnungen Folge zu leisten, leiten die Aufnahme der Taxen und überwachen im Interesse der Sicherheit des Kreditinstituts die beliehenen Guter.

#### S. 46.

Rommen sie in Vermögensverfall, so daß die Sequestration oder Subhastation ihrer Besitzungen eingeleitet werden muß, so scheiden sie aus und es werden in ihre Stelle andere Personen gewählt.

#### S. 47.

Die Mitglieder des engeren Ausschusses fungiren sechs Jahre.

## S. 48.

Dem engeren Ausschusse steht:

a) die Kuratel über die Kasse des Kreditvereins zu. Demgemäß hat er jeder Zeit das Recht, die Kasse ordinair und ertraordinair zu revidiren; er ertheilt die Decharge über die Rechnung und regulirt die Etats. Der erste Etat wird von der Direktion unter Genehmigung des Staatskommissarius festgestellt. Er bleibt in Kraft dis zum Beschlusse des zuerst einzuberufenden engeren Ausschusses;

b) Beschwerden über die Direktion in materieller und formeller Beziehung ist er anzunehmen befugt, und sie mit seinem Gutachten begleitet an den Staatskommissarius unter Vorbehalt des Rekurses an den Minister des

Innern zur Entscheidung vorzulegen;

c) er hat das Recht zu Vorschlägen auf Abanderungen des Reglements; von ihm gehen auch die Antrage auf Einberufung der Generalversamm=

lung auß;

d) er nimmt den über die Verwaltung des ganzen Instituts jährlich von der Direktion zu erstattenden Bericht in Empfang. Die etwaigen Bemerkungen über denselben hat er zur weitern Veranlassung (J. 50.) an den Staatskommissarius gelangen zu lassen.

#### S. 49.

Der engere Ausschuß tritt auf die Einberufung des Staatskommissarius jährlich einmal im Monat Marz zusammen.

#### J. 50.

Die Beschlusse des engeren Ausschusses werden nach einfacher Stimmenmehr= mehrheit gefaßt. Im Falle der Stimmengleichheit giebt die Stimme des den Jahren nach altesten Mitgliedes den Ausschlag. Sie sind durch den Staats= Rommissarius dem Minister des Innern zur Kenntnisnahme und resp. Bestätigung vorzulegen.

#### S. 51.

Abanderungen der Statuten und der Taxgrundsätze mussen von der Generalversammlung berathen und beschlossen werden. Dieselbe wird im Auftrage des Ministers des Innern durch den Staatskommissarius zusammenberusen.

#### S. 52.

Die Deputirten zur Generalversammlung erhalten ihr Mandat immer nur für diejenige Generalversammlung, zu welcher sie berufen werden. Sie werden zu zwei Dritteln von den Mitgliedern des Vereins gewählt und zu einem Drittel aus diesen Mitgliedern von dem Staatskommissarius ernannt.

#### S. 53.

Die Wahl geschieht in folgender Urt:

Der Staatskommissarius theilt vor jedem Zusammentritt der Generalversammlung den Verband nach Maaßgabe der Betheiligung in den einzelnen Kreisen auf den Vorschlag der Direktion in neun Wahlbezirke; in jedem derselben werden zwei Deputirte zur Generalversammlung gewählt. Die Wahl, welche durch einen von dem Staatskommissarius zu ernennenden Bezirkskommissarius geleitet wird, geschieht durch Stimmzettel, welche in einem dazu anzuberaumenden Termin an den Wahlvorstand abgegeben werden.

Ueber den Wahlakt wird ein Protokoll aufgenommen und der Direktion zur Prufung eingereicht. Die Wahl geschieht nach absoluter Stimmenmehrheit.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Ift bei dem ersten Skrutinium nicht die absolute Majorität erzielt, so wird zwischen den beiden Kandibaten, welche die relativ meisten Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl geschriften.

Für jeden der beiden zu wählenden Deputirten findet ein besonderer

Wahlakt statt.

Wahlberechtigt und wahlfähig sind sämmtliche Mitglieder des Vereins, jedoch mit Ausschluß der Ausländer. Das Wahlrecht muß in Person geübt werden; nur die Vertretung der Ehefrauen durch ihre Shemanner, der Mindersjährigen durch die Väter und Vormünder und der moralischen Personen durch eigends zu bestellende Bevollmächtigte ist zulässig.

#### S. 54.

Der Staatskommissarius bestimmt den Zeitpunkt des Zusammentritts und der Entlassung der Generalversammlung. Bei seiner Verhinderung wird vom Minister des Innern ein Stellvertreter ernannt.

#### S. 55.

Die Generalversammlung faßt ihre Beschlusse nach Mehrheit der Stimmen men der Anwesenden; im Falle der Stimmengleichheit kommt die Vorschrift des S. 50. zur Anwendung. Die Ausbleibenden sind an diese Beschlusse gebunden. Der Spndikus führt das Protokoll.

#### S. 56

Von der Direktion wird an die Generalversammlung ein schriftlicher Bericht, sowohl über die zu ihrer Beschlußnahme gestellten Vorlagen, als über die gesammte Lage des Instituts erstattet.

#### S. 57.

Alle von der Direktion und dem engeren Ausschuß zur Vorlegung an die Generalversammlung für geeignet erachteten Gegenstände und Vorschläge müssen spätestens sechs Wochen vor der Zusammenkunft derselben dem Staats-Rommissarius mitgetheilt werden. Nur die von ihm, oder in Folge des Returses von dem Ninister des Innern als geeignet bezeichneten Gegenstände durfen der Berathung unterzogen werden.

Sie werden den Mitgliedern der Generalversammlung bei ihrer Einbe-

rufung bekannt gemacht.

#### S. 58.

Die Beschlusse der Generalversammlung werden vom Staatskommissarius dem Minister des Innern Behufs Ertheilung resp. Herbeisührung der staatlichen Genehmigung eingereicht. Ehe diese nicht erfolgt, ist die Ausführung derzfelben unstatthaft.

# S. 59.

Die zur Verwaltung erforderlichen Unterbeamten mit Einschluß des Rendanten werden von der Direktion angestellt und verpflichtet. Die Dauer und die Bedingungen der Dienste werden vertragsmäßig geregelt.

Der Rendant muß eine Raution von 6000 Athlrn. in baarem Gelde, inlandischen Staats- oder vom Staate garantirten Papieren, inlandischen Pfandbriefen

oder in Kreditscheinen bestellen.

# Calendary S. 60. Calendary day 1991.

Dem Staatskommissarius steht jederzeit frei, von dem gesammten Gesschäftsgange Kenntniß zu nehmen und die Kassen zu revidiren.

Beschwerden sowohl über die Berwaltung und den Geschäftsgang, als auch über Mitglieder der Direktion, werden von ihm geprüft und erledigt.

Von seinen Anordnungen sindet nur die Berufung an den Minister des Innern im Wege der Beschwerde statt.

#### S. 61.

Die Mitglieder der Direktion werden, vorbehaltlich der zulässigen und in diesem Falle stets von dem Minister des Innern ausgehenden interimistischen Ernennung, auf zehn Jahre ernannt. Die Ausscheidenden können wieder ernannt werden; etwaige Ersaßernennungen erfolgen stets nur für die Zeit, welche ber

ber zu Ersetzende noch zu fungiren gehabt haben wurde. Nur der Syndifus wird, wenn seine befinitive Ernennung erfolgt, auf Lebenszeit ernannt. Pensionsansprüche stehen weder den Direktionsmitgliedern, noch sonst einem Beamten zu.

Sammtliche Beamte mit Einschluß der Direktionsmitglieder können unter benselben Bedingungen, welche das Gesek vom 21. Juli 1852., betreffend die Dienstewergehen der nicht richterlichen Beamten (Gesek-Sammlung S. 465.), vorschreibt, auch wider ihren Willen und der Vertragsbestimmungen ungeachtet aus ihren Uemtern entlassen und resp. von denselben suspendirt werden. Die Suspension hat der Staatskommissariuß mit Vorbehalt des Rekurses an den Minister des Innern zu verfügen, wenn es sich um die Mitglieder der Direktion oder die Bezirkskommissarien handelt; bei den Unterbeamten ist die Direktion zur Anwendung dieser Maaßregel besugt.

Das Verfahren auf Entlassung wird bei Mitgliedern der Direktion von dem Staatskommissarius oder von einem durch denselben zu bestellenden Kommissarius nach den Formen des gedachten Gesetzes geleitet und die Entscheibung, je nachdem die Ernennung von dem Könige oder dem Minister des Insern erfolgt ist, durch Allerhöchste Order oder durch ein Resolut des Ministers

getroffen.

Bei den Bezirkskommissarien ist die Direktion die das Verkahren leitende Behörde; die Entscheidung steht dem Staatskommissarius mit Vorbehalt des Rekurses an den Minister des Innern zu.

Bei den Subalternbeamten ift die Direktion die leitende und entscheidende

Behörde. Auf den Rekurs entscheidet der Staatskommissarius.

Der Rechtsweg findet nicht statt, und tritt übrigens in allen Fällen, wo das Gesetz vom 11. Juli 1852. Die zwangsweise Pensionirung ausspricht, nicht

diese, sondern die einfache Entlassung ein.

Zur Festsetzung von bloßen Ördnungsstrafen, die aber die Summe von funfzig Thalern nicht übersteigen dürfen, sind befugt: der Minister des Innern gegen die Mitglieder der Direktion, der Staatskommissarius und die Direktion gegen die Bezirkskommissarien und gegen die Unterbeamten. In den beiden letzteren Fallen ist der Weg des Rekurses zulässig.

#### S. 62.

Jedes Mitglied des Bereins ist verbunden, sich den Verfügungen der Direktion, welche die Aufrechterhaltung und Ausführung des Kreditspstems betreffen, bei Vermeidung einer Konventionalstrafe bis zu funfzig Thalern für jeden einzelnen Kall zu unterwerfen.

Durch die Festsetzung und Einziehung dieser Strafe wird die S. 3. Nr. 5.

Littr. d vorbehaltene Befugniß nicht ausgeschlossen.

#### S. 63.

Die Blätter, durch welche die öffentlichen Bekanntmachungen des Ver= eins, soweit dieselben vorgeschrieben sind, erfolgen mussen, sind:

1) der Königlich Preußische Staatsanzeiger;

2) die Posener Deutsche Zeitung;

3) die in Posen erscheinende Gazeta wielkiego Xięstwa Poznańskiego; Jahrnang 1857. (Nr. 4668.)
45
4) die 4) die Breslauer Zeitung; 5) die Vosssische Zeitung;

6) die Amtsblatter der Regierungen zu Posen und zu Bromberg.

In dem Blatte zu 3. erfolgt die Bekanntmachung allein in Polnischer, in den Blattern zu 6. in Deutscher und in Polnischer, in den übrigen Blattern allein in Deutscher Sprache.

Geht eins dieser Blatter ein, so bestimmt der Minister dasjenige, welsches an seine Stelle treten soll, und diese Bestimmung ist sofort durch die übrigen Blatter offentlich bekannt zu machen. Geht das Blatt zu 3. ein, so bestarf es eines Ersages für dasselbe nicht.

S. 64.

Die nothigen Geschäftsreglements werden von dem Staatskommissarius erlassen und resp. bestätigt.

Schema A.

# Rreditschein

Des

# Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen.

Serie I. M 7 fieben.

Der Neue Kreditverein für die Provinz Posen schuldet dem Inhaber dieses Kreditscheins die Summe von 100 Einhundert Thalern. Diese Summe wird in Gemäßheit des Statuts des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen mit 4 vier Prozent verzinst und nach vorgängiger 6 sechsmonatlicher nur dem Verein zustehenden Kündigung im Wege der Umortisation zurückzagezahlt.

Die Zahlung der Zinsen erfolgt nur gegen Beibringung der besonders

ausgefertigten Zinskupons.

Posen, den ..... 18..

(L. S.) Trockenes Siegel.

Direktion des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen.

N. N. Direktor. N. N. Syndifus. N. N. Rath.

Eingetragen in das Lagerbuch

N. N. Buchhalter.

Schema B.

# Zins=Rupon 1 1.

des Kreditscheins

des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen Serie I. M 7. über 100 Einhundert Thaler.

Inhaber dieses empfängt am ...... die halbjährigen Zinsen bes oben bezeichneten Kreditscheins mit 2 zwei Thalern.

Direktion des Neuen Areditvereins für die Provinz Posen.

Ausfertigungs=Nr. 7. (Trockenes Siegel.)

N. N. Buchhalter.

Diefer Zinskupon verjährt in 4 Jahren, vom 31. Dezember bes Jahres an gerechnet, in welches der Zahlungstag fällt.

Schema C.

# Talon

au dem Kreditscheine

des Neuen Kreditvereins für die Provinz Posen

Serie I. M 7. über 100 Einhundert Thaler.

Posen, den ...... 18..

Direftion des Neuen Kreditvereins für die Provinz Pofen.

N. N. Buchhalter.

Tar=

# Targrundfätze

bes

# Neuen Areditvereins für die Provinz Posen.

#### S. 1.

Die Anfertigung der Werthsanschläge der Güter erfolgt ohne Ausnahme nach dem System der Grundtaren und zwar rücksichtlich des Grund und Bozdens nach festen Kapitalsätzen, die pro Morgen der verschiedenen Bodengattungen und Arten, ohne Kücksicht auf die etwa vorhandene organische Verbindung der Ländereien zu einem wirthschaftlichen Ganzen dergestalt normirt sind, daß dabei das Dasein des vollständigen Bedarfs an Gedäuden im mittleren Bauzustande sowie an lebendem Inventarium vorausgesetzt und der Abzug der Bauzund Unterhaltungskossen der Gedäude, sowie der Anschaftungs und Unterhaltungskossen und todten Inventarii mit allen anderen Produktionsffossen bereits gemacht ist.

#### S. 2.

Bei der Einschätzung (Bonitirung) der Grundstücke darf über den vorgefundenen Zustand derselben sowohl in Ansehung der Kulturart als der physsischen Beschaffenheit nicht hinausgegangen und auf beabsichtigte oder mögliche Emporbringung des Ertrages daher keine Rücksicht genommen werden.

#### S. 3.

Garten sind nur als Aecker einzuschätzen und zu taxiren, ohne Geltends machung der etwaigen Obsinutung.

# S. 4.

Die Aecker werden in folgende Klassen eingeschätzt und mit den Benennungen derselben bezeichnet:

1) Weizenboden erfter Rlaffe.

Fehlerfreier milder Thonboden mit einem Sandgehalt von fünfunddreißig bis funfzig Prozent und fünfundsechszig bis funfzig Prozent abschwemmbarer Erde, unter der letzteren so viel fetter Thon, daß er im feuchten Zustande schlüpfrig an Pflug und Egge kleben bleibt, fettartig anzusühlen ist, beim Druck sich verballt und im trockenen Zustande rissig wird, beim Zerbrechen in den abfallenden Stücken Würsel bildet und, wenn er seucht ist, eine schwarze oder der schwarzen nahe kommende dunkelbraune Farbe hat. Er liefert nach seiner Düngung einen Kornertrag von wenigstens acht Schesseln acht Metzen Weizen pro Morgen. 2) Weizenboden zweiter Klaffe.

Entweder das Mengungsverhältniß des vorigen, wenn eine flache oder flachgehaltene Ackerfrume, oder ein undurchlassender Untergrund, oder schwieriger Wasserabsluß, oder Mangel an alter Rultur dessen Frucht-barkeit vermindern, oder ein größerer Sandgehalt, in welchem letzteren Falle dieser Acker gewöhnlich Lehmboden genannt wird, aus funfzig dis fünfundsechszig Prozent Sand und funfzig dis fünfunddreißig Prozent abschwemmbarer Erde besieht und unter der letzteren so viel Thon hat, daß er im trockenen Justande hart wird und beim Bruch nicht in Pulver zerfällt, sondern sich körnigt zeigt.

Er liefert nach frischer Dungung einen Kornertrag und zwar die erste Unterart von wenigstens sieben, die zweite von wenigstens sechs und einem halben Scheffel Weizen pro Morgen. Beim Reinertrage gleicht sich diese Differenz durch die entgegengesetze Verschiedenheit der

Produktionskoften aus.

#### 3) Gerstboben erfter Rlaffe.

Sandiger Lehmboden, mit fünfundsechszig bis fünfundsiehenzig Prozent Sand und fünfundbreißig bis fünfundzwanzig Prozent absichwemmbarer Erde, die so viel Thon enthält, daß er bei länger anhaltender Sommerdürre schwierig zu beackern ist. Er bildet kleine Klöße, die bei einem nicht zu starken Druck mit der Hand in kleine Körner und Pulver zerfallen. Er giebt nach frischer Düngung einen Kornertrag von wenigstens sechs Scheffeln Roggen pro Morgen.

Alls Ausnahme gehört, dem Werthe nach, hierher der Moderboden, wenn er entwässert und durch gute Kultur in einen milden und frucht= baren Zustand versetzt worden ist. Er sindet sich theils torf=, theils

moorartig vor.

#### 4) Gerstboden zweiter Rlasse.

In diese sinkt der sandige Lehmboden durch eine trockene oder unebene Lage, oder durch einen erschöpften Zustand, und der Moderboden durch zu viel Feuchtigkeit oder mangelnde gute Kultur herab. Der erstere liesert aber alsdann nach frischer Düngung noch immer einen Kornertrag von wenigstens fünf Schesseln acht Megen Roggen pro Morgen.

#### 5) Haferboben erster Rlasse.

Die besseren Spezies des lehmigen Sandbodens mit fünfundsiebenzig bis fünfundachtzig Prozent Sand und fünfundzwanzig bis funfzehn Prozent abschwemmbarer Erde. Er hat also noch einige Gebundenheit, so daß er bei mäßiger Feuchtigkeit Klöße bildet, die sich jedoch leicht trennen lassen und in Pulver zerfallen, und liefert nach frischer Düngung einen Kornertrag von wenigsiens vier Schesseln acht Meten Roggen pro Morgen.

Der hin und wieder vorkommende sogenannte Kalkboden (richtiger merglichter Haferboden) wird dem Werthe nach gewöhnlich in diese Klasse zu setzen seine Ackerkrume besteht aus sandigem Lehm

oder

oder lehmartigem Sande, unter welchem in einer Tiefe von sechs bis zwölf Zoll ein weißer Mergelkalk liegt, welcher sich der Ackerkrume theils mitzgetheilt hat, theils durch die ihm beiwohnenden Eigenschaften sie hißig macht. Er sagt gewöhnlich dem Hafer mehr zu als dem Roggen.

6) haferboben zweiter Rlaffe.

Dies ist mehrentheils lehmiger Sandboden, selten sandiger Lehmboden, aber jedesmal in einer feuchten Lage, der Rasse zu Zeiten ausgesetzt, oft auf einer anhaltenden Lehm= oder Thonschicht, mit einem Kornertrage nach frischer Düngung von wenigstens vier Scheffeln Roggen

pro Morgen, aber vorzüglich für Hafer geeignet.

Demnächst gehört dem Werthe nach hierher der hin und wieder in größeren Flächen vorhandene humose Sandboden mit durchlassendem Untergrunde, in horizontaler, niedriger Lage, mit einer Krume, die eine schwärzliche Farbe hat und aus feinkörnigem, stark mit säurefreiem Humus gemengten Sande besteht. Er ist sehr empfindlich gegen die Ein-

fluffe der Witterung und gewährt nur unsichere Erndten.

Endlich wird in diese Klasse dem Werthe nach auch noch der strenge Thonboden, gewöhnlich strenger Weizenboden genannt, aufzunehmen sein. Derselbe ist eine entfernte Abart des Weizenbodens erster Klasse in seiner physischen Abstufung und hat gewöhnlich den nämlichen Thongehalt, aber ohne die zur Lockerheit genügende Beimischung von Gewächserde oder Kalk. Er erschwert deshalb die Bestellung, das Aufgehen der Saat und die Außbreitung der Wurzeln. Zuweilen hat er eine feuchte Lage, gesäuertes Eisen und mehrentheils eine hellbraune Farbe. Häusig sindet er sich an Bergabhängen und liefert nur dürstige Erträge an Weizen oder Roggen und Hafer.

7) Haferboden dritter Rlasse.

Der lehmige Sandboden fällt durch Trockenheit, Erschöpfung, Mangel an bindenden Bestandtheilen, oder sorglose Behandlung auf eine geringere Stufe und bildet alsdann die gegenwärtige Rlasse. Er liefert im Durchschnitt mindestens dieselben Roggenerträge, wie der vorige, aber geringere an Sommerfrüchten.

8) Dreijähriger Roggenboden.

9) Sechsjähriger Roggenboden.

Beide Klassen umfassen den Sandvoden mit fünfundachtzig bis vierundneunzig Prozent Sand und funfzehn bis sechs Prozent absschwemmbarer Erde, werden im Dreiselderspstem nur aus der Ruhe durch Andau von Roggen in einem Turnus von resp. drei und sechs Jahren benutzt und geben von dieser Frucht einen Kornertrag von drei Schesseln pro Morgen. Lage, Terrainform und Feuchtigkeitszustand entscheiden über die Einschätzung in die eine oder die andere Klasse.

Das neunjährige Roggenland, wo es sich vorfinden sollte, bleibt

außer Ansatz.

#### S. 5.

| Der pro Morgen Acker zu veranschlagende Kapitalwerth i | st für |         |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| Weizenboden erster Klasse                              | . 40   | Thaler, |
| = zweiter Klasse                                       | . 35   | =       |
| Gerstboden erster Rlasse                               | . 30   | 3       |
| = zweiter Klasse                                       | . 25   | =       |
| Saferboden erster Rlasse                               | . 15   | =       |
| = zweiter Rlasse                                       | . 13   | =       |
| a dritter Rlasse                                       | . 10   | =       |
| dreijähriges Roggenland                                | . 7    | =       |
| sechsjähriges Roggenland                               | . 5    | =       |
|                                                        |        |         |

## S. 6.

Die Wiesen werden in Rlaffen eingeschätzt, die sich in burch in Zentnern auszusprechenden Seugewinn pro Morgen bestimmen, mit achtzehn Zentnern anfangen und in Abstufungen von zwei Zentnern bis vier Zentner fallen. Bei der Einschätzung ist lediglich der durch Lage, Feuchtigkeitsgrad, Bodenbeschaf= fenheit, periodisch wiederkehrende Ueberschwemmungen bedingte, nachhaltig sichere Heugewinn als Maakstab anzunehmen.

## S. 7.

Außerdem ift aber die verschiedene Nahrungskraft und Gedeihlichkeit bes Henes ersichtlich zu machen.

Dies geschieht durch drei Abtheilungen:

a) bestes Beu (feines, ausgesuchtes Schaafheu),

b) Mittelhen (welches, wenn die erste Gorte vorhanden ift, in ber Regel nur Ruben und Sammeln gegeben wird),

c) schlechtes Heu (aus sauren Grafern, oder aus Rohr, Schilf, Kalmus, Schachtelhalm und Heermuß bestehend und nur zur durftigen Nahrung fur Rindvieh geeignet),

welche mit den hier gebrauchten Buchstaben bezeichnet werden muffen.

Bei den Wiesenklassen zu achtzehn bis vierzehn Zentnern ift das Bor= kommen der besten Heuqualität ungewöhnlich und der Unsatz der lettern daher

überhaupt nicht zulässig.

Auch spricht die obige Gradation lediglich den Unterschied von drei Beuforten fur die Gesammtzahl der zu beleihenden Guter aus, nicht aber ben Grundsat, daß alle angegebenen drei Seuforten und unter denselben nament= lich die beste, schlechthin bei jedem abzuschätzenden Gute vorhanden oder an= zunehmen sind.

# S. 8.

Der Kapitalwerth der Wiesen ist fur jeden Zentner Heuertrag pro Morgen a) vom (Nr. 4668.)

zur Tare zu ziehen. Bei Rieselwiesen kommen, der höheren Unterhaltungskosten wegen, von diesen Kapitalwerthen nur zwei Orittel zum Ansatz.

#### S. 9.

Beständige raume Weiden werden nach der für Eine Ruh oder zehn Schaafe erforderlichen Morgenzahl zur Nahrung für die volle Weidezeit eingeschätzt, und zwar in Klassen von zwei bis zwolf Morgen pro Kuh oder zehn Schaafe mit Abstufung der Klassen um Einen resp. zwei Morgen und für die Klassen zu zwei bis sechs Morgen mit dreifacher Unterscheidung der Grasgüte, wie bei den Wiesen nach §. 7.

Geringere Rlaffen als zu zwölf Morgen pro zehn Schaafe bleiben außer

Unsag.

## S. 10.

Der pro Morgen beständiger, raumer Weide zu veranschlagende Kapitalwerth ist, je nach den mit den Buchstaben a. b. c. bezeichneten drei Graßqualitäten für die einzelnen Klassen:

|     |    |           |        | a.        |    | b.        |    | c.        |
|-----|----|-----------|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| zu  | 2  | Morgen    |        | Thaler    |    | Thaler    |    | Thaler    |
| =   | 3  | = 1       | <br>23 | =         | 19 | =         | 15 |           |
| =   | 4  | = _       | <br>15 | 160= 111  | 14 | (A) = (A) | 12 |           |
| 90= | 5  | 10 = 000  | <br>14 |           | 12 | 111.15    | 10 | () = ((0) |
|     | 16 | =         | <br>10 | 1 : 1     | 9  |           | 8  | 1 2       |
| =   | 8  | 0 a 10 E  | <br>   | = -       | -  |           | 6  | in a man  |
| =   | 10 | 100 = 100 | <br>_  | 100 = 100 | -  |           | 5  |           |
| =   | 12 | = "       | <br>-  | =         | -  | = 7       | 4  |           |

# S. 11.

Die in den SS. 5. 8. und 10. bestimmten Kapitalwerthe gelten nur für eine Entfernung von fünfhundert Ruthen (eine Viertelmeile) vom Wirthschaftshofe.

Für jede Diftang von zweihundert Ruthen über diese Entfernung hinaus

sind von den gedachten Kapitalwerthen in Abzug zu bringen:

bei den Aeckern ...... 6 Prozent,
= = Wiesen ..... 3 =

#### S. 12.

Forstboden kommt ohne Berücksichtigung des Holzes zum Anschlage und ift

ist in die seiner Beschaffenheit entsprechende Acker = oder Wiesenklasse einzuschäßen, jedoch nur mit der Hälfte des Rapitalwerthes zu taxiren, selbst als dann, wenn derselbe augenblicklich und noch nicht länger als seit den letzen sechs Jahren vom Holze entblößt und als Acker oder Wiese benutzt worden sein sollte.

Eignet sich ber Forstboden fur eine der aufgestellten Acker= oder Wiesen=

Klassen nicht, so bleibt derselbe ganz außer Ansatz.

#### S. 13.

Wilbe Fischereien, wenn beren Benutung in den letzten secht Jahren stattgefunden hat, werden bis Einhundert Morgen Wassersläche mit zwei Thalern, über Einhundert Morgen Wassersläche aber mit Einem Thaler pro Mor-

gen zum Anschlag gebracht.

Mohrnutzungen werden, ebenfalls nur wenn sie seit den letzten sechs Jahren wirklich bezogen worden sind, nach Maaßgabe dieser Benukung mit einem in Geld auszudrückenden Kapitalwerthe pro Morgen, welcher jedoch den Betrag von zehn Thalern pro Morgen nicht übersteigen darf, bei der Taxe anzgesest.

#### S. 14.

Gänzlich ausgeschlossen von der Veranschlagung sind: alle baaren und Natural-Gefälle, folglich auch Renten und Zinsen, ferner Naturaldienste jeder Urt, alle Nebengewerbe und die dazu gehörigen Gebäude und Geräthe, Krug-Verlagsrechte, Uftiv-Servitute, Fossilien an Kalk, Mergel, Gyps, Torf, Braunfohlen 2c., Jagdnuzungen und Theilnahmerechte am Gemeindevermögen, überhaupt alle Einnahmerubriken, zu deren Veranschlagung hier keine Vorschriften gegeben sind.

#### S. 15.

Bom Tarwerthe des abzuschätzenden Gutes kommen in Abzug:

1) jedesmal die Reallasten, einschließlich der Staatsabgaben und der baaren Rommunal= und Sozietätsbeiträge, erforderlichenfalls und zwar nach vorheriger Berechnung des letzten sechsjährigen Durchschnittsbetrages und summarisch=gutachtlicher Ermittelung des jährlichen Geldwerthes der etwa darunter besindlichen Naturalien;

2) die etwanigen Onera perpetua, Rubrif II. des Hypothekenbuches; 3) die etwa vorhandenen Passiv-Servitute, nach vorheriger Ermittelung des

jahrlichen Geldwerths derfelben wie zu 1.;

4) der Jahresbetrag etwaniger Berpflichtungen zum Bau und Unterhalt von Dammen, Kanalen und von Brücken auf Landstraßen, jedoch mit Ausschluß der dazu aus dem Gute zu erhaltenden Dienste und Materialien, nach bauverständigem Gutachten, und zwar zu 1. bis 4. mit dem zwanzigfachen jährlichen Betrage zu Kapital erhoben;

5) die Baukosten der etwa fehlenden Raume an Wohn= und Wirthschafts= 3abrgang 1857. (Nr. 4668.)

46

gebau=

gebäuden, ebenfalls mit Ausschluß der zu Nr. 4. gedachten Dienste und

Materialien;

6) die Rosten der etwa erforderlichen Haupt=Reparaturen, ebenfalls mit Auß= · schluß der zu Mr. 4. gedachten Dienste und Materialien, um die vor= handenen Wohn = und Wirthschaftsgebaude in den nach S. 1. supponir= ten mittlern baulichen Zuftand zu versetzen.

Undere Abzüge finden nicht statt.

# S. 16.

Der Bedarf an Arbeits = und Nugvieh, in Pferden, Ochsen, Kühen, Schaafen nebst Zuzucht bestehend, wird nach Rechnungseinheiten, durch Haupter

g

| Brokvieh ausgedrückt, ermittelt und von den letteren wird je Eins in Aufug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ebracht:<br>1) bei den Aeckern, und zwar beim Weizen= und Gerstboden<br>2001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - 1001 - |
| Haferboden erster und zweiter Klasse von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dreisährigen Roggenboden von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) bei den Wiesen, und zwar nach dem donntrungsmußigen Zumite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fammten Erndte:  des besten Heues von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des schlechten Heues von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ackerslächen vorhanden sind, daß der nach diesen Sätzen ermittelte Vieh-<br>stand auch den Sommer über durch Weide oder Grünfutter ernährt<br>werden kann. Wo entgegengesetzte Verhältnisse obwalten, sind die obigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berechnungssätze in entsprechender Weise zu ermäßigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# S. 17.

Aus dem Gesammtbetrage an Häupter Großvieh werden die einzelnen Vieharten nach dem im gewöhnlichen Durchschnitt der letzten sechs Jahre wirklich gehaltenen Verhaltniß durch Rechnung gefunden und hierbei werden ausgeglichen:

Ein Schaaf mit ..... 10 "

## S. 18.

Für die Feststellung des baulichen Raumbedarfs gelten demnächst folgende Sake: 1) der

| 1)    | ber Ställe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | pro Pferd incl. Kammer 80 Quadratfuß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | pro Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | pro Ruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | pro Stuck Jungvieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N. C. | pro Schaaf 7 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2)    | der Scheunen, an Bansen= und Tennenraum zusammen pro Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Weizenboden erster Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Weigenobett fibetter betalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Set itoppen et let gerulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Saferboden dritter Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | dreisähriger Roggenboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | sechsjähriger Roggenboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Bur Unterbringung des Heues werden die Bodenraume der Stallungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | für hinreichend angesehen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3)    | der Speicher pro Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Weizen= und Gerstboden 3 Quadratfuß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Saferboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | dreisähriger Roggenboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4)    | der Mohnungen für Arbeits: oder Dienstfamilien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Kur jede Kläche von Einhundertfunfzig Morgen des zur Lare ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | aggenen mirklichen Moters und Miteienbeitandes, tolalich mit Ausichluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | des Forstbodens und der raumen beständigen Weiden, Gine Stube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | incl. Kammer, außer den von Bögten, Schäfern, Hirten, Schmied,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Stellmacher, Nachtwächter 2c. bewohnten Stuben. Wo bei kleinen Bestigungen der Wirth mit seinem Gesinde und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | feiner Familie die Wirthschaft genügend sühren kann, fallt die Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | rucksichtigung eines Bedurfnisses von Wohnungen für Arbeits = oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Dienstfamilien fort;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5)    | CE. Sur Malihans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0)    | bis zu 500 Morgen wenigstens 2 Stuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | big zu 1000 " " " " 4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | über 1000 " " " 6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ness involved and inverted the control of the contr |
|       | S. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 2 011 Sin stone all fahland grachenden Richtigete und Bahande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ráum  | Der Abzug der sich etwa als fehlend ergebenden Viehstücke und Gebäude= wird nach folgenden Kapitalsätzen berechnet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1) pro Oferd mit 40 Rthlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | " Daß " 25 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | " Rub " 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | "Schaaf mit 2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nr.   | 4068.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

fur überjähriges Stuck Jungvieh an Fohlen, Rinder und Fersen mit ein Drittel bes betreffenden ber obigen Gate;

2) der Gebäude, pro Quadratfuß Grundfläche an Stallraum..... 5 Sgr. Scheunenraum ..... 4 ,, Speicherraum ..... 2 Wohnungsraum ..... 10 ,,

Gine Ermittelung und Bergleichung bes Bedarfs und Borraths an todtem Inventario unterbleibt.

#### S. 20.

Die Direktion ist ermächtigt, bei Feststellung der Tare das nach ben vorstehenden Grundsätzen erhaltene Resultat wegen solcher ortlichen Berhalt= nisse, welche nach der Eigenthumlichkeit der gegenwärtigen Tarvorschriften nicht haben zur Geltung gebracht werden konnen, nach einem summarischen aber umsichtigen Arbitrio angemessen zu ermäßigen ober zu erhöhen, in beiden Fallen jedoch nur bis zehn Prozent des rechnungsmäßigen Tarwerthes. Alls solche Berhaltniffe find aber lediglich anzusehen:

1) Reichthum oder Mangel an naturlichen Dungungsmitteln,

2) Schwierigkeit oder Leichtigkeit des Absatzes der Rohprodukte vermittelst großer Städte ober Kabrifen,

3) Schwierigkeit oder Leichtigkeit der mit dem Abfat in Berbindung fteben-

den Land = und Bafferstraßen,

4) außerordentliche Ueberschwemmungen, nach der Berschiedenheit ihrer nach-

theiligen Ginwirkungen,

5) vortheilhafte ober nachtheilige Lage der Grundstucke in Bezug auf Feuch= tigkeitszustand, Zonenrichtung, Terrainformation, namentlich aber in Bejug auf Arrondissement oder Zerstückelung und auf Ausbehnung gleich= artiger Bodengattungen und Arten in größeren Flächen oder deren die volle Benutung der besseren Bodenklassen mehr oder weniger hindernde Vermengung,

6) Bauart der Gebäude in Bezug auf Dauer und Zweckmäßigkeit.

Gine Berucksichtigung anderer und insbesondere folder gewerblichen 3ustånde und Erscheinungen, die ihren Ursprung nicht in bleibenden Elementen des Targutes, sondern in der perfonlichen Betriebsweise des zeitigen Besitzers haben, ist hierbei unzulässig.